## Nº 273.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch ben 14. November 1832.

. Angekommene Fremde vom 12. November 1832.

or. Erbherr Mafilewofi aus Lubowieczef, Sr. Erbherr Ramindfi aus Gulegewo, Br. Commiff. Stroinsfr aus Bielenice, I. in No. 30 Mallischei; Gr. Dr. Mad. Rarwaneli and Berlin, Sr. Buchhalter Grobfe aus Leipzig, Gr. Pachter v. Bochomefi aus Deutsch -Wilfe, Gr. Guteb, v. Chlapowefi aus Bonifome, Er. Guteb. v. Boltoweff and Magb, Fran Guteb: v. Wefferefa aus Podrzece, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Probst Smiefzniewicz aus Wrefchen, Sr. Guteb. Gegloweffi aus Rybnia, I. in Ro. 391 Gerberftrafe; Gr. Guteb. v. Suchodoleffi ans Mydlowo, Hr. Guteb. v. Radonski aus Warkowo, Hr. Guteb. Paffow aus Podfolice, 1. in No. 384 Gerberftrafie; Gr. Raufmann D. Jacob aus Birnbaum, Sr. Raufmann G. D. Dann aus Koffen, fr. Brenner Liebas und fr. Pachter S. Mann aus Left, fr. Kaufmann hamburger und fr. Kaufmann Dppenheim aus Schmiegel, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. Gofolnichi aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Sr. Guteb. Branet aus Dezkowice, I. in No. 168 Bafferfrage; Gr. Kaufmann Breufe aus Maing, Sr. Lieutenant Graf ju Dohna aus Frausiadt, I in No. 99 Wilde; Frau v. Swiecicka, I. in No. 231 Breslauer= frage; Frau Rabbinerin Radt, St. Raufmann Seelig Ratz und Roschen Czapeta aus Rogmin, I. in Do. 165 Wafferfrage.

Avertissennent. Die zum Königlichen Domainen Minte Zirke gehörige, mnweit der Warthe und der Stadt Zirke belegene Ziegelei, welche mit den erfordersichen Gehäuden versehen ist, soll vom 1. Januar 1833 ab, auf 6 Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu ht ein Licitations Termin auf den 5. December c. Vormittags 11 Uhr in der Oberförsterei zu Zirke anderaumt worden, zu welchem kautions und zahlungsfähige Pachtlustige mit dem Benierken tingeladen werden, daß die Verpachtungs Wedingungen in der Königlichen Obers

forfierei zu Birke gur Ginficht bereit liegen, und im Termine 50 Athl. als Caution beponirt werden muffen. Pofen, den 26. Oktober 1832.

Abnigliche Preufische Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forften.

Edittal Citation. In bem Sypo= thekenbuche Des im Inoweaclawichen Rreife des Großbergogthums Dofen bele= genen Allovial-Ritter-Guts Dfromo 910. 193. Antheil A. und B. find Rubr. II. No. 2. für die verebelichte v. Diewie= feinsta, Magdalena geborne Porzycka verwittwet gewesene Dobinska, 60 Rtl. als ein an diejelbe alljährlich zu zahlen= der Bind-Betrag eines Kapitale von 1000 Athl, und das Rapital der 1000 Athl. für die 8 Erben ber Magdalena verebel. v. Niewiescinsta, Rubr. III. No. 14. aber für die ABladislans v. Niewiescin= Btifchen Erben 19,050 Athl. rudfiandi= ges Raufgeld eingetragen. Da das ge= nannte Gut subhaftirt und in dem am 25 Februar c. angestandenen Licitations= Termine von bem Dachter Chriftoph Dit= telffadt ein Meiftgebot von 26,000 Mtl. abgegeben worden ift, fo werden die ih= rem Aufenthalt nach unbefannten Glaubiger ober Die jegigen Inhaber ber oben gedachten Forderungen, beren Erben ober Ceffionarien, namlich :

A. Die verehelichte v. Niewiescinska, Magdalena geborne v. Porzycka, verwittwet gewesene v. Dobinska; B. ihre angeblichen Erben, namentlich:

a) ber Kammerherr Johann v. Dies wiefcinsti,

Zapozew edyktalny . W księdze hypoteczney dobr allodialnych szlacheckich Ostrowa, w powiecie Ino. wracławskim, Xięstwie Poznańskim, położonych. No. 193 Części A. i B. pod Rubr. II. No. 2. dla Magdaleny Niewieścińskiej byłej owdowialej Dobińskiey z Porzyckich, talarów 60 iako prowizya corocznie iéw placić się maiąca od kapitału talarów 1000, a talarów te 1000 dla ośmiu sukcessorów teyże Magdaleny Niewieścińskie, niemniey pod Ruba III. No. 14. dla sukcessorów Władyslawa Niewieścińskiego tal, 19,050 iako resztuiąca summa kupna, są zahypotekowane. A ponieważ rzeczone dobra są subhastowane, i w terminie licytacyinym dnia 25. Lutego r. b. wyznaczonym, przez Krysztofa Mittelstädta possessora licytum tal. 26,000 podane zostalo, vatem wzywaią się z pobytu swoiego niewiadomi wierzyciele lub teraźnieyszi właściciele wspomnionych summ, ich sukcessorowie lub cessyonaryusze, to iest:

A. zamężna Niewieścińska, Magdalena z Porzyckich, owdowiała Dobińska;

B. sukcessorowie iéy, mianowicie:
a) Jan Niewieściński szambellan,

- b) bie Unna v. Miewiefeinska verchel, v. Przyluboka,
- c) die Clara v. Miewiescinska verebelichte v. Rielczewska,-
- d) ber Kanonikus Felician Anton b. Niewiescinsti,
- e) ber Joseph v. Miewiescineti,
- f) ber Ignag v. Drzewiedt, ein Sohn ber Uefula v. Niewiescinofa verebe= lichten v. Drzewieda,
- g) der Meldior v. Niewiescinski, und
- h) die Eva v. Niewiescinsta verehel. v. Kurczewsta;
- G. die Madislans v. Miewiescinskischen: Erben;

aufgefordert, in dem auf den 23. Fesbruar 1833 vor dem Deputirten Herrn Landgerichts Rath Ulrich in unserm Austienz-Immer Vormittags um 9 Uhr zu erscheinen, sich als Inhaber der mehrzgedachten Forderungen zu legitimiren, und sich über den Zuschlag des Guts Ostrowo an den zu. Mittelstädt zu erkläzren, im ausbleibenden Falle aber zu gezwärtigen, daß dafür angenommen werzten wird, sie genehmigen den Zuschlag für das dis dahin abgegebene Meistgebot.

Bromberg, den 29. März 1832.

- b) Anna z Niewieschiskich Przyłubska,
- c) Klara z Niewieścińskich Kielczewska,
- d) Felician Antoni Niewieściński kanonik,
- e) Józef Niewieściński,
- f) Ignacy Drzewiecki, syn Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckieg,.
- g) Melchior Niewieściński i
- h) Ewa z Niewieścińskich Kurczewska;
- C. sakcessorowie Władysława Niewieścińskiego;

aby w terminie dnia 23. Lutego 1833. roku przed Deputowanym W. Ulrychem Konsyliarzem Sądu Ziem. w izbie naszéy audyencyonalnéy przed południem o godzinie 9. stanąwszy, iako właściciele pomienionych summ się wylegitymowali, i względem przysądzenia dobr OstrowarzeczonemuMittelstädtowi oświadczyli się, w razie niestawienia się zaśprzyjęto zostanie, iż zezwalają na przysądzenie za podane dotąd licytum.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbastationspatent. Das in der Stadt Echlichtingsheim unter No. 102. belegene, dem Schuhmacher Joshann Samuel Bräunig zugehörige Wohnshand nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 70 Athl. gewürsbigt worden ist, soll auf den Antrag eisnes Glänbigers Schulden halber öffentslich an den Meistvictenden verkauft werzden. Der peremtorische Vietungstermin ist auf den 2. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts=Referendarius Steffemöss Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und wird besitzschigen Käufern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Nebrigens sieht während ber Subhaflation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraustabt, ben 8. Oftober 1832. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Ebikealcitation. Auf den Antrag eines Realgläubigers ist am 9. Januar d. J. über das kunftige Raufgeld des im Rrotoschiner Rreise belegenen, dem Grafen v. Sokolnicki zugehörigen Guts Pogozrzella nebst Zubehör der Liquidations= Prozes erbffnet. Wir laden alle diejenigen, die an gedachtes Gut oder dessen

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Schlichtyngowie pod Nro. 102. położone, Janowi Samuelowi Braeunig szewcowi należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 70 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiacemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 2. Sty. cznia 1833. zrana o godzinie gtéy Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został i uwiadomiaia się ninieyszem zdolność kupienia maiacy o tymże terminie.

W czasie subhostacyi i aż do 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 8. Paździer. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę szacunkową dóbr Pogorzeli wraz z przyległościami, w powiecie Krotoszyńskim polożonych, do W. Sokolnickiego Hrabiego należących, dnia 9. Stycznia r. b. process likwidacyjny otworzyliśmy.

Raufgeld irgend einen Realauspruch gu haben glauben, hiermit vor, benfelben in bem auf ben 16. gebruar 1833 in unferm Seffionegimmer bor bem Landgerichte = Math Bennig angeset= ten Termin gehörig entweder in Person oder burch einen zureichend legitimirten Bevollmachtigten anzumelden und nach= zuweisen. Jeder, der ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an bas genannte Gut und beffen Raufgelder ausgeschloffen und ihm Rudfichts berfelben ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben berein= ftigen Raufer bes Gute, als auch gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= geid vertheilt wird, aufgelegt werden.

Denen, welche hier unbekannt sind, bringen wir als Mandatarien bie Justiz-Commissarien Landgerichts-Rathe Brache vogel und Gregor in Borschlag.

Rrotoschin, ben 6. September 1832.

Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Proklama. Der nach Polen außgetretene Gymnasiast Johann Rymarkies
wicz auß Lobsens, Wyrsiger Kreises,
welcher sich nach Ablanf der in der Bers
ordnung vom 6. Februar v. J. ihm bes
stimmten vierwöchentlichen Frist vor der
König!. Regierung nicht gestellt und über
sein Ausbleiben nicht entschuldigt hat,
fordern wir hiermit auf, in die Preusis
sichen Staaten zurückzusehren, sich in
dem auf den 15. December c. Bors

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacuukowéy przyszléy pretensya rzeczową mieć sądzą, aby takowa w terminie dnia 16. Lutego 1833. w sali naszéy, sessyonalnéy przed Deputowanym W. Sędzią Hennig wyznaczonym osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pelnomocników zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do dobr rzeczonych i summy szacunkowéy wykluczonym i wieczne milczenie w téy mierze tak względem przyszlego nabywcy Pogorzeli z przyległościami, iak i względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném iemu będzie.

Wierzycielom tym, którym zbywa na znaiomości w mieyscu tuteyszém UUr. Brachvogel i Gregor na mandataryuszów przedstawiamy.

Krotoszyn, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Oddzlonego się do Polski gymnazyastę Jana Rymarkie-wicza z Łobżenicy, powiatu Wyrzy, skiego, który po upłynieniu urządzeniem z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonego czterotygodniowego czasu przed Król. Regencyą nie stanął i z niestawienietwa swego nie usprawiedliwił się, wzywamy ninieyszem, aby do Państwa Pruskiego powrocił, na wyznaczonym terminie dnia 16.

mittags um: 10 Uhr vor bem Land: Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. gerichte - Rath Fischer anberaumten Ter- przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańmine perfonlich zu geftellen und fich me= gen feines Austritts aus bem Ronigl. Preußischen Lande gu verantworten; un= ter ber Bermarnung, baf er bei feinem Ausbleiben für einen ungehorfamen Un= terthan und vorfählichen Uebertreter ber landesherrlichen Berordnung erflart: und. bemgufolge auf Confiscation feines ge= fammten gegenwartigen und gufunftigen Bermigens erfannt werden wird.

Schneidemuff, ben 23. Septbr. 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekannemachung. Das den Chris ffian und Unna Dorothea Binderfchen Cheleuten jugehörige. in Biosfer Sau= land unter Dos 26 belegene, aus Bohn= und Wirthschafte : Gebauden, fo wie 32 Morgen fulmifchen Dages Uderland, bestehende, und gerichtlich auf 1352 Rthl. 15 Sgr. abgeschätte Grundftuck foll im Wege, ber nothwendigen Gubha= Station bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. hierzu haben wir, im Auftrage bes Konigl. Sochlöblichen Land= gerichts Meferit, einen Licitations = Zer= min auf den 3. December c. Rach= mittags um 2 Uhr im hiefigen Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir befitze und gahlungefahige Raufluftige biermit einlaben ..

Wollftein, ben 24. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Friebenegericht. skiego Fischer osobiście stanął i pod względem występu swego z kraiu wytłómaczył się, gdyż w razie przeciwnym za nieposłusznego poddanego i rozmyślnego przestępcę urządzeń Krolewskich uznanym będzie i stósownie do tego konfiskacya wszelkiego teraźnieyszego i przyszlego maiątku iego zawyrokowana zostanie.

Pila, dnia 23. Września 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Nieruchomość Krystyana i Anny Doroty małżonków Binder w Wioszczańskich holen. drach pod Nro. 26. położona z zabudowania mieszkalnego i gospodarczego oraz z 32 morgów hełmińskich roli składaiąca się, sądownie na Tal. 1352 sgr. 15 oszacowana, sprzedaną być ma w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiące. mu. Celem tym wyznaczyliśmy stó. sownie do urządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, termin licytacy iny na dzień 3. Grudnia r. b. popoludniu o godzinie 2giéy w lokalu Sądu tuteyszego, na który, ochotę kupna maiących do posiadania: nieruckomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, dnia 24: Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das ben Tuchmacher Samuel Driegnerichen Cheleuten zugehörige, in Rarge unter Do. 227. belegene Grundfitich, aus einem Bohn= baufe, Sofraum und Stallungen beftebend, zu welchem auch eine Braugerech= tigfeit gehört, und welches alles gericht= lich auf 472 Rtblr, abgefchätzt worden ift, foll zufolge Berfügung des Ronigl. Landgerichts Meferit, im Bege einer nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Biergu haben wir einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 2. Januar 1 833 Bormiftags um 9 Uhr in loco Rarge angesett, zu welchem befitz und gablungefähige Raufluftige hierdurch ein= gelaben merben.

Bollstein, den 24. September 1832.

Bekanntmachung. Die unter No. 13 zu Bonikowo gelegene Ackernahrung, besiehend auß einem Wohn= und Nebenzebäuden, so wie auß 45 Morgen Acker Magdeburgisch, soll im Wege der nothzwendigen Subhastation im Termine den 4. Februar f. an den Meistbietenden offentlich verkauft werden.

Die Rauflustigen werden hiermit aufgefordert, sich in bem Instruktiones Zimmer bes unterzeichneten Gerichts zu melben.

Roffen, ben 28. Offober 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Nieruchomość sukiennika Samuela Driesner i Zony iego, w Kargowie pod No. 227. sytuowana, z domu mieszkalnego, podworzu i staien składaiąca się, do któréy także i prawo robienia piwa należy, ogółem na tal. 472 sądownie oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Stycznia 1833. przed południem o godzinie 9. w mieyscu Kargowie, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 24. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze pod No. 13. w Bonikowie położone, składaiące się z domu mieszkalnego i budynków do niego należących oraz z gruntu 45 morg Magdeburgskich wynoszącego, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi na dniu 4 Lutego 1833. publicznie więcey daiącemu sprzedanym. Ochotę maiący takowego kupna zechcą się w izbie instrukcyjney Sądu niżey podpisanego zgłosić.

Kościań, d. 28. Październ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekannemachung. Der hiefige Müllermeister Dominik Proposet und die Wittwe Dorothea Klichowiez geborne Celmanowicz haben vor der Eingehung der Ehe mittelst eines gerichtlichen Sheverztrags die cheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander auszgeschlossen.

Roften, ben 5. November 1832. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Młynarz tuteyszy Dominik Przygocki i Dorota z Celmanowiczów Klichowiczowa z Kielczewa wdowa, mocą zawartego sądownie przedślubnego kontraktu wspólność majątku i dorobku pomię dzy sobą wyłączyli.

Kościań, d 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

W Poznaniu, w Nowéy Drukarni Pompejusza i Spółki, nakładem Nowéy Księgarni J. A. Munka wyszedł z druku i przedaie się we wszystkich księgarniach Rozrywek dla Dzieci, wydawanych przez Autorkę Pamiątki po dobréy matce, Oddziału drugiego, Tomik pierwszy. Jest to dalszy ciąg wydawanych w Warszawie "Rozrywek dla Dzieci". Wychodzić będzie kwartalnie w zeszytach od 10—12 arkuszy 8vo majori, i cena każdego zeszytu wynosi 6 zł. pol. W tomiku pierwszym znaydują się następujące przedmioty: 1) Opis Drezna i okolic, część pierwsza. 2) Smutne skutki próżności, powieść. 3) Wykręt Adasia. 4) Różnica wyrazów, anekdoty. 5) Pytania i odpowiedzi do Powieści zastósowane. 6) Słów kilka o metodzie Jacotot. 7) Spis przestarzałych wyrazów. 8) Przewoźnik, przypowieść.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum haben wir die Shre fiermit ergebenst anzuzeigen, daß unsere Abreise die letzten Tage dieser Woche stattfindet. Logis im Hotel de Saxe.

Rriegemann & Safler, Optici and Baiern.